## Nro: 3.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 17. Sierpnia 1816. Roku

- Charledon Philip

Do Nro: 935. Dziennika Głownego Senatu

Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego, i scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Chcąc położyć tamę wszelkim nadużyciom i Sporom, iakie przy przeieżdżaniu Rogatek z uszczerbkiem grosza Publicznego trafiać się zwykły, uwiadamia ninieyszym, iż oprocz Taryffą rogatkową i szczegó nemi rozporządzeniami Senatu, od Opłaty rogatkowego uwolnionych, nikt
od Poboru takowego uwolnionym bydź niemoże, a nawet Urzędnik
iakieykolwiek bądź Rangi w Interessie Rządowym za Rogatki wyieźdżaiący Myto opłacić powinien, lecz wydatek ten za okazaniem dowodu
Opłaty w przeiezdzie za urzędowym Interessem pomiesioney, Senat zwrocić mu rozkaże.— Ponieważ Taryffa obeymuie tylko wyłącznie dla fur
z Piaskiem Kamieniem i innemi Budownemi Materyałami do Miasta i-

dące, Senat tłómacząc Myśl tego uwolnienia oświadcza, iź także Fury wiozące Materyał budowny z Miasta są od opłaty rogatkowego wolne, ale tylko w ten czas, kiedy Materyał ten, do robót publicznych iako to: Drók i Mostów za Rogatkami będących słuzy. Wszelkie zaś inne Fury z Materyałem czy to na handel czy na prywatną potrzebę z Miasta wyprowadzanym idące, opłacie podlegaią.—

w Krakowie dnia 22. Lipca 1816 Roku

Wodzicki

Mieroszewski Sek: Jen: Senatu

do Nro: 2043 Dziennika Głownego

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i Scisle Neutralnego Miasta Krakowa, i Jego Okręgu.

Zważywszy iż pokątni Pisarze, szukaiąc własnych tylko zyskow, nieumieiętnych pisania a szczegolniey Włościan, na niepotrzebne wyciągaią koszta, w namawianiu ich na podawanie Kraiowym Władzom Proźb
zaprowadzenemu porządkowi i Ustawom przeciwnych, albo niezrozumiawszy częstokroć interefsu Strony, umieszczaią rzeczy ktorych się
potém Ci w ktorych Jmieniu Proźba podaną była zapieraią. — Końcem zapobieżenia nadal podobnym nieprzyzwoitościom uwiadamia, iż
odtąd na wszelkich Przełoźeniach lub Prozbach, do iakieykolwiek Wła-

dzy przez Strouy pisać nieumiejące, podawanych, powinno bydż J-mię i Przezwisko, tudzieź zamieszkanie Piszącego wyraźonym, inaczey Podanie przyjęte niebędzie.— Ktoby zaś w Jmieniu nieumiejącego pisać, domieszczał wyrazy kogo bądź krzywdzące, lub fałszywe okołiczności, za takowe na niego Samego spadnie odpowiedzialność.— Krakow dnia 27. Lipca 1816.

W odzicki Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu

Numer Dzien: Senatu 2988.

Sena Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Do Wóytow Gmin Pogranicznych.

Zawiadomionym będąc, od Wysokiey Kommisyi Trzech Dworów, do ograniczenia Kraiu Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu delegowaney, o rozpoczęciu przez tęż Kommisyą działań w dniu 12. b. m. przy uyściu strumienia do Wisły pod Wsią Wolicą. Poleca Wóytom Gmin Pogranicznych iako: Kościelnik, Mogiły, Modlnicy, Bobrka, Jaworzna, Krzeszowic, Lipowca, Pisar, Liszek, Zwiatzyńca, Czernichowa, Poręby, aby na każdą Rekwizycyą Członkow teyże Kommisyi, potrzebną dawali z Gmin pomoc z podwod i Ludzi; aże w gwałtownych razach, czynienie do Woyta Gminy rekwizycyi, tamować by mogło działa-

działania teyże. Woyci Gmin Pogranicznych, nie omieszkaią natych miast obwieścić Wsie Pograniczne aby bez zwłocznie Same przez Siebie żądaną przez Członkow Wysokiey Kommisyi Demarkacyjney, dawały pomoc, pod ścisłą odpowiedzialnością, za każde Opoźnienie gdyby o takowe przed Senatem obwinionemi były. Na dostarczone zaś podwody lub pieszą Pańszczyznę ządały Kwitow, gdyż te w czasie do wynadgrodzenia należeć maią. Kraków dnia 13. Sierpnia 1816. Roku

Wodzicki

Mieroszewski Sek: Jen: Senatu.